Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34 (auch frei in's Haus) und bei den Depots 2 Mt., bei allen Reichs-Postanstalten 2 Mt. 50 Pf.

Thorner Insertionsgebühr bie Sgespaltene Petitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenstraße 34, Beinrich Ret, Roppernifusftraße.

# Midentsche Zeitung.

Inseraten=Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Justus Wallis, Buchhanblung. Meumark: J. Köpke. Graubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stadtkämmerer Austen.

Expedition: Brudenftrage 34. Redaktion: Brudenftr. 17, I. Et. Fernsprech : Anschluß Rr. 46. Inferaten - Annahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Logler, Aubolf Mosse, Invalidendank, G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Filialen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Nürnberg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

## Abonnements - Ginladung.

Beim bevorftehenden Quartalswechfel erfuchen wir ergebenft, bie Beftellung ber

# "Thorner Oftdeutschen Zeitung"

thunlichst zu beschleunigen, bamit bie Buftellung berfelben rechtzeitig und regelmäßig erfolgen tann. Der Abonnementspreis beträgt in ber Expedition, beren Ausgabestellen und burch bie Zeitungsträger ins Saus gebracht viertel= jährlich 2 Mark, burch bie Wost bezogen 2 MR. 50 3of., burch ben Briefträger frei in's Haus gebracht 2 Mk. 90 29f.

Durch tägliche Korrespondenzen aus Berlin und gute telegraphische Berbindungen, fowie sachliche Leitartikel find wir in ben Stand gesetzt, über alle wichtigen Vorgänge im politischen Leben und sonstige bedeutende Er= eigniffe auf's Schnellfte unterrichten zu können, und find bestrebt, unsere Zeitung immer reichhaltiger zu geftalten, fodaß burch ein Abonnement ber "Thorner Oftdeutschen Beitung" bas Lefen einer größeren Zeitung entbehrlich wird.

Dem provinziesten und lokalen Theile wibmen wir unfere befondere Aufmertfamteit und forgen burch die gebiegene Gratisbeilage "Inufrirtes Interhaltungsblatt" und ein forgfältig gewähltes Feuisseton für intereffanten Unterhaltungsftoff. Befonders machen wir barauf aufmerfam, bag wir für bas bevor= stehende Quartal wieder mehrere spannende Romane erworben haben und aus der Feder unferes geschätten Berliner Mitarbeiters Berrn Paul Lindenberg im feuilletonistischen Style gehaltene "Skizzen über das Leben am deutschen Raiserhofe" veröffentlichen werden.

So dürfen wir hoffen, daß sich zu den bis= herigen Freunden und Gönnern unseres Blattes neue zugefellen merben.

Inserate erhalten burch bie "Thorner Oftdeutsche Zeitung" die zwedmäßigste und weitefte Berbreitung.

Redaktion und Expedition ber "Thorner Oftbeutschen Zeitung".

### Wird ein deutsch-rustischer Handelsvertrag zu Stande kommen?

Die Aussichten für das Zustandekommen eines Vertrages haben sich, so schreibt der Abg. Barth in ber "Nation", burch ben Ausbruch bes Zollfrieges nicht verbeffert, wenngleich beibe streitende Theile inzwischen Gelegenheit gehabt haben, fich von ben schäblichen wirthschaftlichen Folgen eines Zollfrieges gründlich zu überzeugen. In noch höherem Grade, als vor dem Ausbruch des Zollfrieges, ist es jest für beide Theile nothwendig, nationale Selbstüberwindung zu üben, wenn ein positives Resultat zu Stanbe tommen foll. Da es nun ferner festzusteben fcheint, baß beutscherfeits mehr als eine Befeiti= gung ber Differentialzölle nicht bewilligt werben wird, so kann es sich nur barum handeln, wie weit Rufland in ber Bewilligung von Gegenleiftungen geben wird. Da beibe Regie= rungen tief in protektionistischen Anschauungen steden, so werden die deutschen Unterhändler von den Ruffen möglichst viel fordern und die ruffischen Unterhändler werden angewiesen werben, möglichst geringfügige Zollermäßigungen Man kann sich nur schwer vor= zuzugestehen. ftellen, wie die Argumente beschaffen fein follen, welche bei berartigen biplomatischen Berhandlungen auf die Gegenseite Eindruck machen. Sollen die beutschen Unterhändler ben ruffischen auseinandersetzen, welche große Konzession in bem Fallenlaffen ber Differentialzolle gegen Rufland liegt? Das hieße boch Zeit und Mühe verschwenden; benn ohne die Befeitigung dieser Differentialzölle ist ja irgend ein Handels= vertrag überhaupt undenkbar. Ober follen bie beutschen Unterhändler den Russen begreiflich machen, daß fie ihre Bollfage für biefe und jene Fabrikate Deutschland gegenüber unbebenk-lich herabsetzen können? Das würde sich im Munde von Freihandlern gang gut ausnehmen, aber prattische Schutzöllner können boch anderen Völkern nicht das als wohlthätig empfehlen, was sie im eigenen Lande für höchst bedenklich erklären. Man versteht auch nicht recht, was unter folchen Umftänden ber geplante wirth= schaftliche Beirath für eine Bebeutung haben Die 3bee ift augenscheinlich, daß biefer !

Beirath ben beutschen Unterhändlern an jenen Punkten im ruffischen Zolltarif mit feiner Sachtunde zu hilfe tommen foll, wo eine Ermäßigung der Zollfätze für deutsche Exportindustrien besonders wünschenswerth erscheint. Ohne Ameifel wird diefer Beirath auch wohl im Stande fein, den Unterhandlern begreiflich gu machen, worin im Ginzelnen bas Bunfchenswerthe folder Bollermäßigungen für Deutsch= land liegt; daß man aber auf die schutzöllneris ichen Ruffen bamit Einbruck machen wurde, ift schwerlich anzunehmen. Anders läge bie Sache, wenn man beutscherfeits geneigt fein follte, nicht bloß die Differentialzolle fallen zu laffen, fondern darüber hinaus auch weitere Ermäßigungen bes beutschen Zolltarifs zuzugestehen. Bon einer folden Geneigtheit hat jedoch bisher nichts verlautet. Mit Rücksicht auf biefe eng begrenzie Bafis, auf ber bie Bertragsverbandlungen sich abspielen werden, wird es verftanb= lich, weshalb fich die beutsche Regierung bem russischen Wunsche nach Abhaltung einer Konferenz fo kühl gegenüber verhalten hat. In ber That ift von einer berartigen Ronferenz, an ber teine felbstftanbigen Staatmanner, fondern nach Instruktionen arbeitende Beamte Theil nehmen, gerade im vorliegenden Falle berglich wenig zu erwarten ; es fei benn, baß bie Konfereng nur eine bequeme Attrape für bereits im Voraus gefaßte Entschluffe fein foll. Vorzubereiten ist kaum noch etwas, es handelt fich vielmehr barum, fich zu entscheiben. Diefe Entscheibung wird voraussichtlich auf beiben Seiten einen Bergicht einschließen, einen Berzicht auf allerlei Hoffnungen und Wünsche, und biefer Berzicht wird in beiben Ländern manche Rreife enttäuschen, beren Erwartungen boch gespannt waren: entweder weil man die Schwierigkeiten, von ber Gegenfeite werthvolle Bugeständnisse zu erlangen, nicht genügend würdigte, oder auch nur, um sich bemnächft wirksamer enttäuscht zeigen und baraus einen befferen Unlag hernehmen zu tonnen, ben Ber= trag zu bekämpfen. Gben beshalb haben alle biejenigen, welche das Zustandekommen eines Sanbelsvertrages zwifden Deutschland und Rußland ernstlich wünschten, bringende Urfache, jener Anschauung entgegen zu arbeiten, als ob

bei biefem Sanbelsvertrage viel an gegenseitigen Zugeständnissen herauskommen werde. Unsere Regierung bietet nicht viel und wird nicht viel erlangen, darauf muß man im Voraus gefaßt fein. Die wirkliche Bebeutung bes Sandels= vertrages, wenn er zu Stande kommt, wirb darin bestehen, daß er einen unfinnigen Zollfrieg aus ber Welt schafft und bie Wiederholung besselben für die Vertragsdauer unmöglich macht.

### Deutsches Reich.

Berlin, 20. September.

- Der Raiser in Ungarn. Ueber ben Aufenthalt bes Raisers in Ungarn wird ferner gemelbet, daß ber Raifer am Montag bei ben Manövern bei einer Attaque perfönlich sein Sufarenregiment Dr. 7 führte. Der unter ben Buschauern befindliche öfterreich-ungarische Bot= schafter in Berlin, von Szoegyeny, murbe von bem beutschen Raifer burch eine Unsprache aus= gezeichnet. Der beutsche Botschafter Pring Reuß flattete bem Botichafter von Szoegneny und bem ungarifchen Ministerpräsidenten Dr. Weterle einen Besuch ab. An dem Diner bei bem Kaiser Franz Joseph nahmen der Kaiser Wilhelm, ber König von Sachsen, ber Herzog von Connaught, Prinz Leopold von Baiern und der Erzherzog Franz Salvator Theil, ferner ber beutsche Botschafter Pring Reuß, ber Minister bes Auswärtigen, Graf Kalnocky, ber fächsische Gefandte Graf von Wallwig, fämmt= liche Militärattachees, der Minifter Tisza und alle jum Gefolge und Ehrendienft gehörenden Berfonlichkeiten. Raifer Wilhelm ftattete am Montag bem Raifer Franz Josef einen anberts halbstündigen Besuch ab.

- Bur Berliner Zollkonferenz hat ber ruffische Finangminister Bitte ber beutschen Botichaft in Petersburg angezeigt, baß bie Abreise ber ruffischen Delegirten befinitiv am 26. September ftattfinden werbe.

- Handelsvertrag mit Spanien. Thatsächlich foll bereits eine Einigung mit Spanien wegen eines befinitiven Sandels: vertrages erzielt fein. Doch tann, wie ber "Samb. Korr." fcreibt, noch geraume Beit bingeben bis zur Entscheidung über bie Frage bes

### Fenilleton.

# Ihr Vermächtniß.

Original = Roman von Magimilian Moegelin. 38.) (Fortsetzung.)

"Und dieser Mann hatte wohl keine Ahnung von alledem, was in Ihrem Innern vorgeht und was Ihr treues Herz für ihn empfindet; benn fonft ware er wohl zu Ihnen geeilt und batte gern bie Rofe genommen, die bem Beilchen gleich ftill im Berborgenen blüht."

"Wohl ift es möglich, daß er fah und nicht fah, daß er hörte und nicht hörte, aber es mogen auch andere Brunde fein, bie ihn abhalten, jemals ein Madchen zu beglücken; wer mag es wiffen ?"

"Aber ich würde es ihm fagen, ehe es zu fpat ift, baß ihm ein treues Berg schlägt, baß ihn gludlich machen wird für's gange Leben!"

In hertha's Innerem arbeitete es mächtig. Thranen fielen auf bie Blumen, bie fie am Bufen trug, und mit leifer Stimme fagte fie: "Der Mann, ber mir Tag und Nacht vor ber Seele ichwebt, ben ich von gangem Bergen und über alles liebe — find — — find Sie." Hertha blidte zur Erbe, aber sie sah und

borte nichts, benn por ihren Augen flimmerte es und por ihren Ohren schwirrte es, und bennoch war ihr nun fo leicht ums Berg, als hatte sie eine Zentnerlaft bavon gemälzt.

Ruhig stand Heyd auf. Er legte seinen Arm um ihren Nacken und fab auf ihr ftartes welliges Haar. Ihm war es, als klang in feinem Innern die Stimme wieder, die er einft fo oft, fo gern gehört, es waren dieselben Tone, biefelben Borte, die fein Berg einft mit namen-Iofem Weh erfüllten. Wie ein heiliges Ber-

mächtniß flang es: "Sei glücklich, mein auter. Arthur."

"Hertha," fagte er und zog sie an sich, und zwei thränenfeuchte Augen blickten ihn an so selig, als strahlte ihm ein ganzer Himmel entgegen. Es war das erste Mal, daß sie ihren Namen von seinen Lippen hörte. ihre Thränen sah er auf ben klaren Grund ihrer reinen Seele, ber fo klar mar, wie ber Grund des Baches im Sonnenschein.

Murmelnd brängten die Wellen vorwärts, als eilten fie, bas Liebesglud weiter zu erzählen ben Wellen des Fluffes und des Meeres. Durch bas bichte Laub fielen Sonnenftrahlen auf zwei glückliche Menschen und unsichtbare Strahlen gingen gurud aus ihren Bergen gum Dom bes Simmels.

Langfam ließ Hend feine Hand über ihr Saar gleiten und füßte ihre Stirn.

"Mein guter Arthur," fagte sie kaum hör-bar, "könntest Du emfinden, wie unendlich glücklich ich jett bin. Die Wirklichkeit hat meine ichonften Traume weit übertroffen. Geit Monaten warft Du mein ganges Sinnen. Mein ganzes Können und mein ganzes Lieben werbe ich baran feten, Dich, Du ebler Mann mein guter Arthur, gludlich zu machen und zufrieden zu feben.

Aber sage mir boch, haft Du mich auch ein wenig lieb?" fragte fie jaghaft mit bittenber

"Seit jenem Tage, Hertha, als ich Dir mein Leben vor die Seele führte, wie es zuvor noch fein Sterblicher erfahren, bort oben auf ber Bank unter Deiner Tanne, mein Lieb, feit jenem Tage haft Du mein ganzes herz erfüllt. Ja, meine liebe Hertha, Dein Arthur liebt Dich ebenso innig wie Du ihn."

Arthur hauchte den ersten Ruß auf die Lippen ber Rose von Lindenheim.

Lange standen sie so in ihrem Glücke, als ware die Welt ringsum für fie nicht ba. Rein Lüftchen rührte sich, tein Wölkchen stand am blauen himmelszelt; es schien, als hatte bie Schöpfung selbst ihre Freude an biesem glücklichen Paare.

Zwei Ringeltauben zogen über ihren häuptern bahin, fie kamen aus ben Beizens felbern von Wilbenau und flogen nach ber hoben Giche unweit bes Rugelfanges, wo fie ihr Nestchen hatten.

"Laß uns nun zu unferem guten Bater geben," fagte Bend nach einer Weile.

"Gewiß, mein guter Arthur; wie wird er fich freuen, wenn er von bem Glud erfährt, bas seiner Tochter widerfahren ift, und bas mir erscheint wie ber himmel auf Erben. Du haft mich so namenlos glücklich gemacht, und boch bin ich nur ein gang armes Mabchen." Sie schmiegte sich an seine Seite und blickte innig zu ihm hinauf.

"Meine gute Hertha, einst folltest Du einen reichen Mann heirathen, beffen Gelb Dich vor aller Noth schützen sollte; aber wie so ganz anders ift es gekommen, wie wunderbar spielt oft das Schicksal — er wurde arm und wohl zu Deinem Heile. Aber bisweilen fügt auch das Schicksal, daß Menschen über Nacht reich werben - ein Sommernachtstraum.

Dir aber, meine gute Hertha, liegt ja an bem leidigen Gelbe ebenfo wenig wie mir, und bavon foll auch unfer ferneres Glud nicht abhängen. In unserer Zeit ift es bei gar vielen Menschen zur Einbildung geworben, daß das Lebensgluck einzig und allein von großen Reich=

glückliche Menschen; sie sehen nur die Welt in Blang und Wohlleben, an dem ihr Berg bangt, und ihre Liebe - wenn von einer folchen überhaupt noch bie Rebe ift - fteht bann hinten an.

Wenn wir nun vor ben Bater treten, meine gute Bertha, fo lag uns nichts von bem Bunde perrathen, ben unfere Bergen besiegelt, lag uns thun, als ständen wir uns noch ebenso gegen= über als vor einer Stunde, als wir bies Bimmer verließen."

"Bie Du willft, mein guter Arthur, ich werbe mich bezwingen," und beibe traten ein. Der Oberförster schob bas Kreisblatt, in bem er gelefen, zu ben anderen Zeitungen, ftanb ichweigend auf und ftrich feinen langen

weißen Bart. Beibe merkten nun, bag er Besonderes vorhatte und etwas fagen wollte, und Bend wollte ibn bierin auch nicht floren.

Mit ernfter Miene trat ber Oberförster por ben Tisch und ftanb fo einige Schritte ben Anderen gegenüber, die am Fenfter und am Piano ftanben.

"In biefer Stunde," begann ber Dberförfter, "bie nun gekommen ift, in welcher ber Berr Baumeifter Abschied von uns nehmen wirb, möchte ich Dir, meine Tochter, eine Mittheilung machen, die ich mir ju biefem Augenblice er= fpart habe: So lange Du lebft, mein Rind, war mein Sinnen und Arbeiten barauf gerichtet, Dir Deine Bufunft möglichst forgenfrei gu gestalten. Blieb auch von bem Gehalt nicht allzuviel übrig, fo waren boch bie Erträgniffe aus ber Wirthichaft in manchen Jahren jo ergiebig, baß es mir eine Freude mar, am Schluffe bes Jahres meine Rechnung zu machen. Aber ich kann fterben und die große Welt ift Dir noch ein fast unbekanntes Gebiet, auf bem ch ebenso innig wie Du ihn." thümern abhängt. Sie sehen nicht die be- Dir noch ein fast unbekanntes Gebiet, auf dem Beide hielten sich fest umschlungen und schiebene Haum genug bietet für Lug und Trug in breiter Spur ihre Wege Infrafttretens biefes Bertrages. Seit bem birektors Feichter nunmehr ganglich beigelegt gu 30. Juni befteht ein ganglich vertragsloses Sandelsverhältniß zwifden Deutschland und Spanien. Es fonnte baber für die beiber= feitigen Intereffen nur forberlich fein, wenn wenigstens eine provisorische Regelung ber wirthschaftlichen Beziehungen fattfande.

— Der Rolonialrath trat am Dienstag unter bem Borfige bes Direktors ber Rolonial. abtheilung, Dr. Raifer, gusammen, welcher bie Sigung burch eine Ansprache eröffnete, worin er ber Berbienfte Emin Bafchas Erwähnung that. hierauf murbe in die Tagesordnung eingetreten und junächst über bie Abanderung ber Bollardnung für Deutsch-Oftafrita berathen.

- Ein neues Wahlreglement für bie Wahlen jum Abgeordnetenhause hat bas Staatsministerium unter bem 18. September 1893 im "Reichsanz." erlaffen. Außer ben Abanderungen, die durch bas neue Wahlgefet bedingt werden, wie die Berechnung des Steuers fages von 3 Mark für Nichteinkommensteuer= pflichtige und bie Drittelung ber Rlaffen, enthält bie Berfügung folgende Bestimmungen: In Betreff ber Tageszeit ber Urmahlen foll eine für die Betheiligung möglichft gunftige Beit ausgesucht werden und vor Beginn bes Wahlattes brauchen gutunftig die betreffenben Bestimmungen des Wahlgesetes, sowie die Urwählerlifte nicht mehr verlefen werben. In gleicher Weife tommt bei ben Abgeordneten= wahlen die Berlefung des Bahlmannerverzeichniffes und bes Reglements in Fortfall.

- Ueber die Sonntagsrube im Bergbau, Sutten- und Salinenwesen beginnen heute unter Borfit bes Staatssefretars v. Rottenburg bie Berhandlungen ber Bertreter ber Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

- Auf eine Reform bes Straf. prozeffes ift noch immer teine Soffnung, ba, wie es in einer Mittheilung ber "Boff. Btg." heißt, "bie Reigung ber Reichsregierung ju einer Reform in feiner Beife Schritt mit Stimmung und Bunfchen ber öffentlichen Meinung hält." Das Sinderniß ift Preußen, welches zu einer reichsgesetlichen Orbnung ber Materie fehr bereit ift, wenn - bie verrotteten Grundfage feines Militarftrafprozesses babei gu Grunde gelegt werben, worauf aber Baiern fich nicht einläßt, weil es verstänbigerworauf aber weise sein erprobtes Berfahren mit Deffentlichfeit und Mündlichkeit nicht preisgeben will. Die Hartnädigkeit, mit ber fich die preußische Militärverwaltung einer Forberung wiberfest, in der das gesammte Volt mit alleiniger Ausnahme ber ultrareaktionären Glemente einig ift, gehört mit zu jenen Unbegreiflichkeiten, die in weiten Rreifen der Bevölkerung die Abneigung gegen ben Militarismus groß gezogen haben. Sie erinnert ftart an die "Justament nicht"= Politit, die in Desterreich zu trauriger Bes rühmtheit gelangt ift. Graf Caprivi hat ein: mal gesagt, daß die Regierung alle Maß-nahmen nach ihrer Wirkung auf die Sozialbemofratie prufe. Den Grundfat fann man nur billigen; er hat aber ben großen Fehler, in der Praxis nicht befolgt zu werben. Der Reichstag aber wird nach feinem Zufammentritt mit allen Kräften ben Rampf gegen eine Ginrichtung wieder aufzunehmen haben, bie mit bem Geifte unferer Beit unvereinbar ift.

- Die Angelegenheit Feichter gegen Müller : Simonis, welche fo viel Staub aufgewirbelt hat, scheint nach ber einftweiligen Penfionirung bes Strafburger Polizei:

gehen; und fcon viele Menschen, die mit ben beften Borfagen bas Elternhaus verließen, find in ihrer Vertrauensfeligkeit ins Berberben gefturzt. Aber auch biefes bedarf es nicht einmal; denn auch auf dem rechten Wege tannn Du Unglud haben, mein Kind, in Krankheit ober mancherlei Gefahr, die tein Menich im Boraus feben tann. Aber was auch tommen mag, was Dir auch immer begegnen mag im Leben, bemabre ftets Deinen guten Glauben. Und wenn einst meine Augen nicht mehr sehen und meine Ohren nicht mehr hören werden, fo wende Dich in allen Stürmen, die Dir entgegen tommen, vertrauensvoll an biefen Mann, der Dir zu jeber Zeit gern mit Rath und That gur Seite stehen wird.

Aber es ist noch eine andere Mittheilung, bie ich Dir machen muß. Dein Onkel Sandow, bessen Namen Du Dich wohl kaum noch erinnerft, ift vor furger Beit in eine andere Belt gegangen. Er hinterließ uns bie Galfte feines großen Bermogens - mehr benn eine halbe Million."

Freudig überrafcht blidte fie gu Bend, als wollte fie fagen: Sore boch, hore boch nur, mein auter Arthur, wie ichnell fich bas Schickfal ändert, wir find reich geworben über Racht, fürmahr ein Sommernachtstraum.

Hend aber blieb ruhig stehen und blickte

unverwandt auf ben Oberförster.

"Die andere Galfte feines Bermögens hat Dein Onkel jenem herrn vermacht, ben er ebenso liebte, wie wir ihn gern haben nämlich unserem werthen herrn Baumeifter bem Baron Dietrich Arthur von der Beyb, ber heute von uns Abschied nimmt."

(Fortsetzung folgt.)

fein. Wie bem "Berl. Tagebl." aus Straßburg gemelbet wir, hat jest auch die Staats= anwaltschaft die gegen vier Vorstandsmitglieber bes aufgelösten "Febelta-Bereins" angestrengte Rlage wegen Beleidigung bes früheren Polizeipräfibenten Feichter gurudgenommen. Bie erinnerlich, murbe die Beleidigung bes Polizeipräsidenten in bem Bericht über bie Audiens gefunden, welchen bie Vorstandsmitglieder an bie Deffentlichkeit gebracht hatten, mahrend Abbe Müller-Simonis sich burch die in ber Aubieng gebrauchten Ausbrucke bes Polizei= präfibenten gefrankt fühlte. Der Nachfolger bes herrn Feichter ift bereits ernannt, inbem ber Polizeidirektor Dall in Meg jum 1. November in gleicher Gigenschaft nach Strafburg verfett werden wird.

- Der Jubenflintenprozeß gegen Ablwardt ift nunmehr befinitiv entschieben und zwar zu Ungunften Ablwardts. Das Reichsgericht verwarf, wie wir geftern bereits tele= phonisch mittheilten, bem Antrage bes Reichsanwalts gemäß, bie von Ahlwardt eingelegte Revision gegen das ergangene Urtheil. Ahl wardt bürfte wohl nunmehr auf einige Beit talt gestellt werden und mahrend ber bemnächst beginnenden Seffion im Reichstage nicht er-Scheinen tonnen.

- Roloniales. Wie ber "Reichsanz." melbet, ift ber Gouverneur von Deutsch-Oftafrita, Frhr. v. Goben, feinem Antrage gemäß von feinem Poften abberufen und unter Ertheilung ber Befugniß jur Fortführung bes Prabifats "Erzelleng" in den Ruheftand verfest worden.

— Strenge Handhabung bes Reichsfeuchengesetes. Durch Zirtular bes landwirthschaftlichen Ministers ift eine ftrengere Handhabung ber Disziplinarvorschriften bes Reichsseuchengesetzes empfohlen worben. Die Unterbehörben follen ftets Nebertretungen zur Anzeige bringen. Der Justizminister habe bie Staatsanwälte angewiesen, barauf hinzuwirten, eine ber Schwere ber Zuwiderhandlungen ent= fprechenbe Bestrafung herbeizuführen.

- Bur Choleragefahr. Dem taifer= lichen Gefundheitsamt find aus Samburg folgenbe Cholerafalle gemelbet worben: am 18. September 9 Fälle, bavon 5 töbtlich und am 19. September 6 Fälle, bavon 1 töbtlich. In Emmerich ftarb ferner ein Schiffer an

ber Cholera.

Ansland.

Defterreich-Ungarn. Den jungczechischen Studentenvereinen murbe bas Tragen von Vereinsabzeichen sowie ber flavischen Tritolore verboten.

Mehrere Blätter veröffentlichen Nachrichten aus Rom, nach welchen in parlamentarischen Rreifen die Meinung vorherrscht, bag bas Rabinet Giolitti bereits turg nach Eröffnung ber Rammer bem Andrang ber Opposition erliegen würde. Erispi foll bereits jum Nachfolger Giolittis ausersehen fein.

Frankreich.

Bei Rouen finden jest bie Korpsmanover bes 2. und 3. Korps flatt. Am Montag gab ber Rriegsminister Loizillon ein Diner für bie höheren Offiziere und die Militärattaches. Er fprach babei ber Armee seine Anerkennung aus und dankte den fremden Vertretern, daß fie ber Einladung zu den Manövern mit folder Bereitwilligkeit gefolgt feien, welche ein Unterpfand bes Wohlwollens und ber Werthichätzung für Frankreich fei. Im Namen ber fremben Militärattaches bantte ber ruffifche General Frederics für die hergliche Gaftfreundschaft ber französischen Offiziere und für die zuvor-Er trant auf das 25091 ommende Aufnahme. Frankreichs und der Armee.

Bum Bergarbeiterfireit wird weiter gemeldet, bag in allen Kohlenbergmerten bes Departements Bas be Calais vollständig gefeiert wirb. Die Ausständigen bilden Batrouillen, um Ausschreitungen zu perhindern. Bisher ift tein ernfter Zwischenfall gemelbet. Schaaren von Streikenden burchziehen Lens mit ben Rufen "Es lebe ber Streik!" Auch in bem Departement du Nord ift in einigen Gruben die Arbeit eingestellt. Die Truppen ber zweiten Divifion find am Montag Rachmittag in das Rohlenrevier von Lens abgegangen. - In Lille murben mehrere Bergwerksbeamte von ftreitenden Bergwerksleuten mißhandelt. Wie die Abendblätter mittheilen, foll eine Anzahl von Spiritusbrennern und Zuckerfabrikanten beabsichtigen, in Folge bes Streiks ber Rohlenarbeiter ben Beginn ber Rampagne aufzuschieben.

Belgien.

Im gefammten Rohlenbeden von Mons wird noch gearbeitet, und es liegen teine Anzeichen eines Ausstandes vor. Das Syndikat ber Bergleute glaubt jeboch in nächfter Boche ben Ausstand ins Werk feten zu konnen. Riederlande.

Die Generalstaaten sind am Dienstag von ber Rönigin = Regentin im Saag mit einer Thronrebe eröffnet worben, in welcher bie auswärtigen Beziehungen zu ben anberen Staaten als fehr freundliche bezeichnet werben.

Großbritannien.

Die Rachrichten vom Bergarbeiterftreit laufen jest nur noch spärlich ein. Wie "Reuter's Bureau" melbet, ift die Lage unverandert. Der Wiberstandsgeift ber Bergleute ift ungebrochen, obwohl bie Geldmittel fo gut wie er= schöpft find und die Noth fehr groß ift. Es ift die Aussicht vorhanden, daß in einigen Rohlengruben die Arbeit zum alten Lohnfat aufgenommen wird. — Eine Anarchistenversammlung auf bem Trafalgar Square in London erhob gegen die Unterftützung ber Grubenbesitzer burch das importirte Militär Einspruch, zugleich fanben an verschiebenen Orten ber Stadt Protestversammlungen verschiedener Gewertver= eine in der Absicht statt, Gelber für die Ausftanbigen zu fammeln. - In St. Selens murbe ein Saus in die Luft gefprengt, beffen Besitzer einige Tage vorher die Warnung erhalten hatte, ja nicht bie Arbeit aufzunehmen. Rukland.

In Riga fand am Montag Morgen im Keller ber bortigen Naphtha-Nieberlage von Gebrüber Nobel eine ftarte Explosion ftatt, burch welche an bem Gebäube und beffen Inventar erheblicher Schaben verurfacht wurde. Die Fenfter ber benachbarten Saufer wurden gertrümmert. Als bie jum Löschen berbeigeeilte Feuerwehr in das Haus brang, wurde durch unvorsichtiges Umgehen mit Fadeln eine zweite Explosion verursacht, burch welche 15 Personen

fcmer verlett worben find.

Bulgarien. Bei ben Gemeindemahlen in Sofia und in der Proving siegte fast ausschließlich die Regierungspartei. Die Opposition bat bisher nur einen Erfolg in Sevlievo erzielt. Die Betheiligung war biesmal lebhafter als bei allen früheren Gemeinderathsmahlen. Wahlen vollzogen sich im ganzen Lande ruhig. Rur in Ellena brang eine Schaar Babler, ber Minorität angehörend, in bas Wahlbureau und gerriß bie Bergeichniffe.

Afrifa.

Der Direktor ber Britifch-Subafrikanischen Gefellichaft, Dr. Jamefon, berichtet aus Mafhonaland, baß bie Matabele nahe bei Sinoia, 85 Meilen westlich von Fort Salis: bury ftanben. Die eingeborenen Sauptlinge bes Diftrifts befürchten einen Angriff.

Almerifa.

Bur Emporung ber Flotte in Brafilien theilt die Parifer brafilianische Gefandtichaft mit, baß Rio be Janeiro Montag Mittag ftart bombarbirt und daß die Lage daselbst unveränbert geblieben fei. — Gine am Montag Abend eingegangene Privatbepesche aus Rio de Janeiro vom 17. b. Mis. berichtet, die Bertreter ber bortigen fremben Banken beschloffen in einer am Sonnabend abgehaltenen Verfammlung, die Banken nicht vor Beendigung ber gegenwärtigen Rrifis wieder zu eröffnen. Das Schiff "Republica", welches vergangene Woche zu Custobio be Mello übergegangen war, forcirte am 16. September Abends bie Barre und verließ die Bai nach einem erbitterten Rampf mit ben Forts. Auch ben anberen Schiffen gelang es, die Bai zu verlaffen. Man erwartet einen Angriff auf bie Subhafen ober eine Blotabe berfelben. — Wie es heißt, fei bie Lage ber brafilianischen Regierung sehr fritisch. In ben Festungen fehle es an Lebensmitteln. einer Melbung des "Newyork Herald" aus Montevideo vom 18. b. Mts. verhalten fich alle Forts in Rio de Janeiro, ausgenommen Santa Cruz, entweder neutral oder fie haben fich für ben Abmiral Mello erklärt. Munition und Lebensmittel in Santa Cruz gehen zu Enbe; bie Armee, obwohl anscheinend Peixoto treu, foll fich in größter Disziplinlofigfeit befinden. Die am Lande definolitien Publikelisiere weigern fich, gegen ihre alten Kameraben zu tämpfen. Drei aufftanbische Schiffe begaben sich am Sonnabend nach Santos, um sich bes Bollamts zu bemächtigen und Beigoto biefe Ginnahmequelle abzuschneiben. Es beißt, baß Rio be Janeiro fich nahezu im Zustande ber Anarchie befinde. Der Redakteur ber Zeitung "Heralbo" ift in grausamer Beise ermordet worden. Der Absall von Bahia, Pernambuco und des gefammten Gefchwaders von Rio Grande hat sich vollkommen bestätigt. Die Aufständischen in Rio Grande mobilifiren ihre Streitfrafte behufs einer völligen Besiegung ber Truppen bes Generals Castilho.

Bur Revolution in Argentinien melben Nachrichten aus Buenos-Ayres, daß die National= garbe von Corboba aufgelöft worben fei. Die Lage sei beunruhigend. In Tucuman schreite die Insurrektion weiter fort. Wegen ber großen Trockenheit fei in Affuncion ber Sandel brach

### Provinzielles.

Tuchel, 19. September. [Unfälle.] Gestern wurde ber Hofbesitzer M. in L. von einem seltenen Unfall betroffen. Beim schnellen Fahren stürzte er vom Wagen, ohne sich zu verletzen. Leiber war aber eine Flasche Schwefelsäure, die M. gekauft und in die Seitentasche gesteckt hatte, beim Herunterstürzen zers brachen und die Sonne erzah koch ihre den geranter brochen, und bie Saure ergoß fich über ben größten Theil bes Körpers, wodurch bas Fleisch an einzelnen Stellen fast bis auf die Knochen verbrannte. Es ist wenig Hoffnung auf Genesung. — Am Sonnabend Ju Kolberg, bisher Regimentsarzt bes In-

ereignete fich bei dem Eigenthumer 2. in R. ein schwerer Unfall. An dem Krankenlager des Ehemannes war der katholische Geiftliche erschienen, und man hatte zu biesem Zwecke große, geweihte Wachs-lichter angezündet. Nachdem sich der Pfarrer ent-fernt hatte, wollte die Frau die Kerzen auslöschen, um zu sehen, wohin nach bem befannten Aberglauben ber Rauch giebe. Leiber ftieß fie eine ber Kerzen um und im Augenblid waren bie Fenftergarbinen, bie Tifchbede und bie Rleider ber Frau in Brand gefett.

Aichdede und die Steider der Frau in Brand gesetz. Imar wurde das Feuer durch schleunige hilfe erstitch, die Frau hat aber so schwere Brandwunden erlitten, das an ihrem Austommen gezweiselt wird.

Hammerstein, 17. September. [Feuer.] In der verstossen Racht entstand auf disher noch unaufgeklärte Weise auf der Stolzischen Dampsschneideninhle dei Dammerstein Feuer. Es brannten der Liehstall und ein zur Ausbergebrung von Tutter bezutete Kehäude ein zur Aufbewahrung von Futter benuttes Gebäude volltändig herunter. Das Feuer griff so ichnell um sich, daß es kaum gelang, die Pferde aus dem Stall zu retten. Mit Rücksicht auf die vorhandene Wind-stille blieb der in der Kähe lagernde große Bretter-vorrath, sowie die Dampsichneidemühle verschont. borrath, sowie bie Dampfichneibemufle verfchont. Das gange Stabliffement ift gegen Feuersgefahr unverfichert, trogbem es einen Werth von ca. einer Million Mart hat.
Schonect, 18. September. [Gin gefährlicher Fund.]

Gin Junge hatte eine Platpatrone gefunden, legte biefelbe auf einen Stein und fuchte fie gu entlaben, indem er mit einem anberen Stein barauf flopfte. Bei ber Explosion murben bem pormitigen Anaben ein Bein und beibe Sande arg gerriffen.

Dirichau, 18. September. [Bom Buge über- fahren.] Um Sonnabend Abend, ale ber Berfonengug Mr. 8 nach Schneibemühl ben Rangirbahnhof hierfelbft Rr. 8 nach Schneibemühl ben Rangirbahnhof hierselbst durchsuhr, wurde eine unbekannte Frauensperson in der Kähe der Ueberführung vom Juge umgektoßen und anscheinend schwer am Kopse verlett. Wie die Berunglückte auf den Kangirbahnhof gekommen ist, hat sich noch nicht feststellen lassen, man weiß nur, daß dieselbe angetrunken gewesen ist.

Danzig, 17. September. [Selbstmord.] Rach Entdeckung seiner Unterschlagungen hat sich hier der Stationsassissten Schochow, welcher die Güterkasse des Wahnhofs Legethor verwaltete, erschossen. Wie die "D. 3" berichtet, hat die eingeleitete Untersuchung ergeben, daß sich der Beamte Unterschlagungen bei der

geben, daß sich der Beamte Unterschlagungen bei der ihm anvertrauten Kasse hat zu Schulden kommen lassen, deren höhe nunmehr auf etwa 31 000 Mk. festgeftellt worben ift. Die Unterschlagungen erftreden fich auf bie Sahre 1891 und 1892 und find mit einer folden Raffinirtheit verborgen worden, daß nur ein

Bufall gur Entbedung führte. Bifchofsburg, 18. September. [Gin ungludlicher Fall.] Am Sonnabend ift ber in den achtziger Jahren ftehenbe Seiter Lemfe beim Berlaffen bes Birthshaufes bon ber Treppe fo unglicklich gefallen, bag er fich bie Rafe abstieß und fofort ins hiefige Grantenhaus übergeführt werden mußte, wo er nach wenigen Augen-

Bifchofeburg, 18. September. [Eigenthumliche utbergiftung.] Gin altere Dame hatte fich burch Blutbergiftung.] Gin altere Dame hatte fich durch einen Splitter eine geringfügige Bunde am Finger Sie achtete berfelben weiter nicht, bis fich plöglich Bergiftungserscheinungen zeigten, mahricheinlich in Folge der Berührung mit einigen todten Arebsen. Den vereinten Bemühungen unserer beiden Aerzte gelang es, durch operative Eingriffe das Schlimmste abzuwenden; doch ist die Dame jett, nach Wochen, noch

nicht völlig wiederhergestellt. Königsberg, 18. September. [Gefangener Seehund. Bom oftpreußischen Rinaldo.] Vergangene Woche ift es dem Fischer Trempa in Grenz auf der Kurischen Rehrung gelungen, einen Seehund gu fangen, ber bon der Brandung auf ben Strand getrieben worben war und nun nicht mehr zurück konnte. Es war ein ge-waltiges Thier, welches derart um fich biß, daß man es nicht anders aus Land bringen konnte, als durch eine zur Schlinge gelegte Kette, die man ihm um den Hals warf. Der Seehund wog 122 Phund. — Der berüchtigte Räuber Radischat ist nicht todt. Nach einer bei ben Behörden eingelaufenen Nachricht ift R. ber "Konigsb. 3tg." zufolge im Kreise Senbefrug wieber aufgetaucht. Der Stechbrief gegen den oftpreußischen Rinalbo ift baber erneuert worben.

Wemel, 18. September. [Ertrunten.] Gin Knecht,

welcher Bernftein fischte und ben ein an ber Rufte fich erhebender Sturm überraschte, murde durch eine Sturg-

welle erfaßt und ertrant.

Ortelsburg, 18. September. [Tobtschlag.] Mit einem sogenannten "Aloppholz" hat ein Arbeiter Lipka in Beutnerdorf seine bem Trunke sehr ergebene und gefährliche Martt= und Dafchendiebin befannte Chehalfte nach heftigem Streit bezw. mahrend einer Brigelei tobtgefchlagen. Der Chemann wurde fofort festgenommen

Arotofchin, 18. September. [Morb.] Geftern Abend zwischen 9 und 10 libr wurde der Wirth Saczotfa aus bem naben Pusitow, als er mit feiner Chefrau und feinem 2jabrigen Rinbe von einem Befuch bei feinen in Roichfi wohnenben Schwiegereltern auf offenem Bagen gurudtehrte, auf bem Bege bon Roidfinach Gorgupia aus bem hinterhalt burch einen Schuß in ben Kopf meuchlings getöbtet. Auch die Ehefrau wurde burch einen Schuß in ben Sals berart ichwer verwundet, daß an ihrem Auffommen gezweifelt wird. Als das Fuhrwert später auf dem heimathlichen Ge-höft anlangte, die S. ichen Gheleute aber so lange Zeit höft anlangte, die S. ichen Cheleute aber so lange Zeit nicht in das Haus traten, rief der waxtende Bater des Sz. derwundert, dom Fenter aus, nach seinem Sohne. Da ihm aber nur das Weinen des Kindes antwortete, begab er sich hinaus, wo er mit Entschen das Geschehene wahrnahm. Die That wird, wie die "B. Z." schreibt, allgemein als ein Racheaft angesehen. Der Verdacht hat sich auf den Wirth R. aus Gorzupia gelenkt, dessen Verhaftung auch dereits erfolgt ist.

Bromberg, 19. September. [Gin schwerer Unsglücksfall] trug sich nach dem "D. L. A." gestern Nachmittag in einer hiesigen Ziegelei zu. Dort arbeiteten Gesangene aus dem hiesigen Justizgesängniß. Siner den diesen, ein älterer Mann, hatte das Unglück, in die Schlempe zu fallen und war auf der Stelle todt.

Landsberg a. W., 18. September. [Ein sehr schreicher zu zu felbe die Veren Biehüten beschäftigt, als mehrere jagende Herren sich ihm näherten. In unmittelbarer

jagende herren fich ihm naherten. In unmittelbarer Rabe bei B. ftiegen mehrere Rebhuhner auf, wonach gwei herren ichoffen. Giner bon biefen Schuffen traf S. fo ungludlich, bag ibm bie gange Ladung in Ropf und Schulter traf. Un feinem Auftommen wirb gezweifelt, ba mehrere Schrottorner ins Gehirn ge-brungen find.

### Lokales.

Thorn, 20. September.

- [Orbensverleihungen.] Dem

fanterie=Regiments Rr. 21, ift ber Rothe Ablerorden vierter Rlaffe, bem Br. Et. Rarbe vom Pomm. Bionierbataillon Nr. 2 ber Rgl. Rronenorden vierter Rlaffe, bem Bizefelbwebel Barg vom Bomm. Bionierbataillon Nr. 2 bas allgemeine Chrenzeichen verliehen worden.

- [Bum beutich ruffifchen Grengvertehr.] Am vergangenen Sonnabend war Berr Ober-Brafibent Staatsminifter v. Gofler mit Sonbergug auf bem hiefigen Sauptbahnhofe eingetroffen und hielt bort mit hiefigen höheren Berwaltungsbeamten eine längere Ronfereng ab. Der Gerr Dber : Brafibent begab fich bann nach Dittoifdin und von bort jurud nad Dangig. Wie wir von tompetenter Stelle erfahren, betrafen bie gepflogenen Berhandlungen bie Freigabe ber trodenen Lanbesgrenze für ben Berfonenvertehr. Der Berr Dber. Brafibent ift alsbalb bei bem herrn Minifter bes Innern bahin vorftellig geworden, bie Grenge bei Beibitich wieber gu öffnen. Gin Gnt. ich ein gwar noch nicht eingegangen, boch fteht ein folder und zwar im gunftigen Sinne jeben Tag zu erwarten.

- [Die Aufhebung ber Greng= fperre] bei Gollub ift babin zu erläutern, baß lediglich ber Bertehr swiften Gollub und Dobraun, alfo ber Bertehr amifchen ben beiberfeitigen Grenzbewohnern gestattet worben ift. Für ben Bertehr aus bem Innern Ruflands bleiben alle befdrantenben Bestimmungen bestehen.

- [Bur Bergollung von ruffifchem Getreibe] hat ber Finangminifter es für nicht bedentlich ertlart, Getreibe ruffifden Urfprungs nur mit ben nach bem allgemeinen Bolltarif berechneten Bollbetragen im Bolltonto anguidreiben, fofern bas Getreibe vor bem 31. Juli bie ruififche, beziehungsweise vor bem 18. August bie finnlanbifche Grenze überschritten hat und bie Abfertigung jum Konto bei ber Ginfuhr von Mühlenfabritaten vor bem 1. Ottober, bezw. vor bem 17. Oftober b. 3. erfolgt ist.

- [Bum Grengvertehr.] Da es verboten ift, deutsches Sibergelb ober Ricelmungen nach Rugland einzuführen, muffen bie Grenzbewohner, welche jenfeits ber Grenze Gintaufe machen, auf ben Bolltammern ruffifches Gelb vorzeigen.

— [Zur Lage bes biesjährigen Holzmarttes auf ber Weichfel.] Die Bufuhren find geringer geblieben, als bei Beginn bes Jahres angenommen murbe. Die Sanitätssteuer, tie Erhöhung ber Bolle und bie auf einigen Bufluffen unter ben ruffifden Flößern vorgetommenen holeraverbächtigen Ertrankungen find die Urfache, bag eine große Anzahl Traften in Rugland zurückgehalten find. Trop ber geringeren Bufuhren ift bas Geschäft bisher ziemlich leblos gewesen, Berfaufer hielten auf hohe Preise, bie Räufer nicht anlegen wollten. Bieberholtes Sochwaffer, niebrige Binbe haben ben Inhabern auch viele mit erheblichen Roften verbundene Schwierigkeiten bereitet. einigen Tagen ift bas Gefchäft etwas lebhafter geworben, es find namentlich in Riefern-Rundhölzern nicht unerhebliche Abichluffe gemacht

— [Einberufung zu militärischen Uebungen.] Der Rultusminister ist auf Grund eines Antrages wegen Ginberufung ber bem Beurlaubtenstande angehörigen Lehrer an höheren Schulen zu militärifchen Zweden mährenb ber Ferienzeit mit bem Rriegsminister ins Benehmen getreten. Letterer hat mitgetheilt, baß bem Anirage nur soweit entsprochen werden fann, als die dienstlichen Intereffen und bie Beftimmungen ber heeresordnung dies zulaffen, baß aber Beranlaffung genommen fei, ben oberften Militarbehörden mit bem Unbeimftellen bes weiteren biervon Kenntniß ju geben.

- [Beftpreußische Provinzial: fynobe.] Zu Mitgliebern ber am 2. Oftober beginnenden westpreußischen Provinzialsynobe find vom Ronige ernannt worden bie Berren : Rittergutsbefiger v. Buttkamer-Plauth, General-

Lanbschaftsbirettor Körber-Rörberode, Dber- 1 bürgermeifter Elbitt: Elbing, Dberlanbesgerichts: prafibent Rorich-Marienwerber, Schulrath Triebel-Marienwerber, Dberpräfibialrath v. Bufch- Danzig, Gymnafialbirettor Rahle-Danzig, Bafter Schmeling-Sommerau und Superintenbent Better= Gurste bei Thorn.

- [Grabsteine alter Thorner Familien] befinden fich in ber Stadt, auf Rirch. höfen ufm. gerftreut in giemlich erheblicher Ingahl vor. Auf Beranlaffung bes Stadtbauamts haben fich bie jegigen Gigenthumer biefer Steine bereit erklart, fie ber Stadt ju überlaffen; bie Steine follen nun gefammelt und im Fuß ber Umfangsmände bes Rathhaushofes

eingelaffen werben. - [Der Neue Begräbnigverein] hielt geftern bei Nicolai eine Generalverfammlung ab. Auf ber Tagesordnung ftanben : Rechnungslegung pro 1892/93. Wahl von 3 Rechnungsrevisoren und Erganzungswahl bes Vorstandes. Im Rechnungsjahre 1. August 1892/93 betrugen bie Ginnahmen 1. Beitrage und Gintrittsgelb neu aufgenommener Mitglieber 775 M. 2. Binfen von ausgeliehenen Kapitalien pp. 1437 Mf. 3. Für bas Ausleihen ber Leichengerathe 100 Mt. An Begrabnifgelb ift in 12 Sterbefällen 1294 Mart gezahlt worden. Am Schluffe bes Rechnungsjahres betrug bas Vermögen 29 255 Mt. und hat sich, ba bas Vermögen bes Vorjahres 28 676 Mt. betrug, um 579 Mt. vermehrt. Als Rechnungsrevisoren wurden die herren Fucks, Sztuczko und Wendel gemählt. Bei der Erganzungsmahl bes Borftandes murben die ausscheibenben herren Gerbis, Rob. Sirichberger, Radzielsti und Stephan wiebergemählt.

- [Thorner Liebertafel.] In ber geftrigen Generalversammlung wurden bie Bergnügungen für bas Winterhalbjahr festgefest. Ss wird bemnach das erfte Konzert mit nach-folgenbem Tang am 11. November, das zweite am 20. Januar, bie Feier bes 50jährigen Beftebens bes Bereins am 7. April und bas Wurfteffen am 10. Februar flattfinden. Bum 50jährigen Stiftungefeft foll eine Feftfdrift berausgegeben werden und ift hierzu ein Ausfouß von 5 Mitgliebern gemählt. Beitere Rommiffionen zu ben Borbereitungen ber Stiftungsfeier follen in einer fpateren General. versammlung gewählt werben.

— [Die Reffource] halt am nächsten Sonnabend im Bereinslofal eine Generalver= fammlung ab, in welcher Rechnungslegung und Vorstandswahl erfolgen soll.

- [Neber ben Stand ber Cholera in Polen] erhalten wir heute aus dem Bureau bes Staatstommiffars für bas Weichfelgebiet folgende amtliche Mittheilung: In Jadom (Gouv. Warschau) sind am 14. September 5 Erkrankungen und 4 Todesfälle vorgekommen; in Rolo (Gouv. Kalisch) am 12. und 13. September 4 Erfrankungen und 2 Tobesfälle; in Wojtowstwo (Gouv. Radom) in berfelben Zeit 5 Erfrankungen und 3 Tobesfälle; in Prasnysg (Gouv. Ploct) am 14. September 4 Erkrankungen und 1 Todesfall, und zwar sind fämmtliche Erfrankte Mannschaften bes bort in Garnison ftebenben Poltam'ichen Infanterie Regiments; in ben Rreifen Mazowieck, Matob und Lomza (Gouv. Lomza) am 15. und 16. September zusammen 34 Erfrantungen und 13 Tobesfälle.

- [Faliches Gerücht.] Geftern Abend war in unferer Stabt bas Gerücht verbreitet, baß eine unter holeraverbächtigen Erscheinungen erkrankte Person in bas hiesige Krankenhaus eingeliefert worben fei. Rach ben von uns eingezogenen Erfundigungen fonnen wir jeboch mittheilen, bag von einem holeraverbächtigen Erkrankungsfall an zuständiger Stelle nichts befannt und baber ein Grund zur Beunruhigung nicht vorhanden ift.

[Ein Unglücksfall] ereignete fich gestern Nachmittag auf bem hiefigen Rangirbahnhofe. Ein beladener Rollwagen des Herrn

Spediteur Böttcher bier paffirte in bem Augenblid ben Podgorzer Ueberweg, als ber Rangirmeifter einige Bagen abftieß. Diefe liefen auf ben Rollwagen und zertrümmerten letteren vollftanbig. Das eine Pferd murbe fehr ftart befcabigt und bie Guter find ebenfalls gertrummert.

— [Gin Notigbuch] mit verschiebenen Einlagen ift vergangene Woche in unserem Drudereilotal gurudgelaffen worden und tann baffelbe vom Gigenthumer in Empfang genommen werden.

- [Gefunben] murbe ein Stod am Pofffcalter. Naberes im Polizei Gefretariat. - [Polizeiliches.] Berhaftet murben 2 Berfonen.

- [Bon ber Beichfel.] Beutiger Wafferstand 0,50 Mtr. über Rull.

### Aleine Chronik.

\* Gine freudige Manöverüberrafdung wurbe einem in Rungenborf (Schlesten) einquartirten Feldwebel eines Infanterieregiments zu Theil. Unter ben für die Mannichaften feiner Rompagnie per Boft eingegangenen Briefen, die er gu vertheilen hatte, be-fand fich auch ein Brief aus einer Großftadt, ber feine eigene Abreffe trug. Alls er ben Brief erbrochen hatte, wurde ihm aus beffen Inhalt die Gewißheit, hatte, wurde ihm aus besten Inhalt die Gewishelt, baß fein Lotterieloos, bas er gespielt, mit einem Gewinn von 10 000 M. gezogen worden ift und auf seinen Theil ber Betrag von 2043 M. entfalle. Die Freude, die dem altgedienten Soldaten durch diese Glücksbotschaft, die ihn aber nicht aus der "Contenance" zu bringen vermochte, bereitet worden ist, kann sich jeder leicht selbst ausmalen.

Gine mert würdige Trauung fand biefer Tage auf bem Standesamt in Moabit (Berlin) ftatt. Die Braut wurde von zwei Gerichtsdienern aus Untersuchungsgefängniffe borgeführt. Gie ift 45 Jahre alt und bereits zweimal Wittwe geworden, ber Bräutigam bagegen, ein "Kaufmann", ift mindestens 15 Jahre jünger. Die Trauung stieß auf ein Hinderniß: einer ber gelabenen Trauzeugen war aus-geblieben, ber eine ber Gerichtsbiener fprang aber als Zeuge ein. Nach Beenbigung ber feierlichen handlung hied die Gattin mit einem Ruffe bon ihrem neuen Gatten auf wer weiß wie lange Beit und kehrte in thre einsame Zelle zurück; ber Gatte seierte seine Hochzeit allein mit seinem Leid und seinen Zeugen,

"Ein genialer Bettlerstreich wird aus Münster (bei Kolmar) berichtet. Dort betrat am 8. b. Mis. Abends ein fremder Bettler ein großes

Geschäft und bat bescheibentlich um ein Almofen. Da reichte ber Sauptfaffirer eine Gelbrolle burch bas an reichte der Haupstahter eine Gelorolle durch das an ber Kasse angebrachte Kassensenfter, welche für einen Angestellten des Geschäfts bestimmt war. Der Bettler, meinend, daß es ein Almosen sei, nimmt die Geldrolle an und verschwindet mit derselben auf Nimmerwiedersehen. In der Geldrolle befanden sich aber 800 Mt. in Zwanzigmarktücken. Trobdem bald nachber und während der Nacht die eifrigsten Nachforschungen statsenden gelang es nicht den Rettler aufaussinden.

fanden, gelang es nicht, den Bettler aufzufinden.
Ein Mord dre nn er. In dem Ausflugsorte Beitshöchheim bei Würzdurg drang in der Nacht zum Sonnabend ein unbefannter Strolch in ein einzelftehendes Saus ein, überfiel und fnebelte bie beiben Befigerinnen Rohler und beraubte bas Saus. 2118= dam zündete er basselbe oben und unten an. Wie burch ein Wunder wurden beide Damen gerettet. Das Haus ist total niedergebrant. Die Aufregung in der Umgegend ist natürlich groß.

Gine Clemenceau = Anetbote. Gelegent. lich einer Besprechung ber Nieberlage Clemenceaus bei ber Stichwahl in Bar ergählt bas "Journal bes Debats" folgenbe Anelbote, welche für die Geschicklich Debats" folgende Aneldote, welche fur die Geschicklichfeit des Ex-Deputirten bezeichnend ist: In der Mitte
der Sechziger Jahre hatte Elemenceau im Quartier latin
eine kleine Wochenschrift unter dem Namen "Candide"
gegründet. Die geharnischte Opposition, welche das
Blatt dem Kaiserthum machte, zog ihm bald die höchste
Ungnade der Regierung zu, und eines schönen Abends
erschien eine Kommission dei Gerrn Elemenceau, um erschien eine Kommission bei Herrn Clemenceau, um eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. Dieser stellte sich sofort in liebenswürdigster Weise ber Kommission zur Verfügung, ergriff eine kleine Lampe, die auf dem Kamiusius stand, und leuchtete mit ihr, vor den Beamten einhergehend, bei den Nachforschungen. Alles Suchen war jedoch vergeblich, man fand nicht ein kleines Stückhen Papier, das für Clemenceau kompromittieneh gewesen wäre, und nach einer Stunde entsernte sich die Kommission, Entschlädigungen stammelnd. Herr Clemenceau hatte nämlich sehr geftammelnb. Gerr Glemenceau hatte nämlich fehr ge-ichidt feine Borfichtsnagregeln getroffen. Alle Schriftstude, beren Beschlagnahme eventuell zu befürchten gewesen ware, waren in dem Fuggestell der Lampe verstedt, mit welcher Clemenceau selbst bei ben Nach. forschungen der Polizei geleuchtet halle

### Submiffionstermin.

Thorn. Berdingung bes Neubaues einer Bartehalle nebst Stationsbureau unb Gepädraum sowie eines Abortgebaubes auf Saltestelle Papau. Termin am 5. Oftober 11 Uhr. Telegraphische Börsen-Depesche.

| Fonds: ruhig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 19.9.93.   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|--|
| Ruffifche Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211,65           | 211,30     |  |  |
| Warfchau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210,80           |            |  |  |
| Preuß. 3% Confols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,90            |            |  |  |
| Breug. 31/00/0 Confols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,60            |            |  |  |
| Breuß. 4% Confols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106,50<br>65,50  |            |  |  |
| Bolnitche Pfandbriefe 50/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |  |  |
| bo. Liquid. Pfandbriefe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fehlt            |            |  |  |
| Bester. Pfandbr. 31/20/0 neul. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96,10            |            |  |  |
| Distonto-CommAntheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171,80           |            |  |  |
| Defterr, Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,95           |            |  |  |
| Beizen: Gept.=Oft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,50           |            |  |  |
| Det2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151,75           |            |  |  |
| Loco in New-Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 737/8            | 733/4      |  |  |
| The state of the s | 190.00           | 100.00     |  |  |
| Roggen: loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130,00           |            |  |  |
| Sep. Dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130,00<br>131,50 |            |  |  |
| Oftbr. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133,90           |            |  |  |
| Nov. Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,10            |            |  |  |
| Rüböl: SeptbrOftbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48,80            |            |  |  |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | fehlt      |  |  |
| Spiritus: loco mit 50 M. Steuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 = 0 0          | 34,90      |  |  |
| bo. mit 70 M. bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,10            |            |  |  |
| Sept. Oft. 70er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,50            |            |  |  |
| Mov. Dez. 70er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52,50<br>611 611 | r deutsche |  |  |
| Bechiel-Distont 5%; Lombard-Zinsfuß für beutiche Staats-Anl. 51/2%, für andere Effetten 6%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |  |  |
| Staats-ant. 9-/8/0, the andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Guerren          | 0.10       |  |  |

Ronigsberg, 20, September. (v. Bortatins u. Brothe.) Unverändert. Boco cont. 50er 57,00 of., -,- Sb. -,- beg. nicht conting. 70er 37,00 , —,— , —,— Septbr. —,— , —,— , —,—

Spiritus = Depesche.

Telephonischer Spezialdienst ber "Thorner Oftbeutichen Beitung". Berlin, ben 20. September.

Samburg. Goeben 1 Uhr 32 Minuten werben 7 weitere Cholergerfrantungen gemelbet. Guns. Die hier ju ben öfterreichifch= ungarischen Manövern anwesenben beutschen Generale haben rudhaltelos ihre Anerkennung ausgesprochen über bie vorzügliche Haltung ber Truppen und besonders die hervorragenden Marschleiftungen berselben. Der beutsche Raiser hatte eine längere und fehr herzliche Unterredung mit dem öfterreichischen Ministerpräsidenten Wederle, worin er besonbers hervorhob, bag ihn ber außerorbentlich bergliche Empfang, ber ihm überall bereitet worben fei, aufs Angenehmfte berührt habe.

Ropenhagen. Wie die Wiener "Neue Fr. Pr." meldet, ift bas Unwohlsein bes garen nur geringfügig gewesen und hat niemals Un= laß ju Beforgniffen gegeben.

### Telegraphische Depeschen.

Samburg, 20. September. Seute Nacht find fünf Choleraerkrankungen vorgekommen, heute Morgen ist eine Frau gestorben, gestern Abend ift auf bem norwegischen Dampfor "Sirius" ein heizer unter Cholerasymptomen erkrankt. Im Gangen find fieben neue Falle gemelbet.

Breslau, 20. September. In Folge zu starken Andranges des Publikums riß die dem Unternehmer Herzig gehörige Drahtseilbahn in Ronigshütte, wobei 30 Berfonen berabfturgten und mehr oder weniger schwer verlett wurden.

Erfurt 20. September. Nachdem fämmtliche nichtpreußische Bahndirektionen Norddeutschlands ber Ginführung zehntägiger Rudfahrts. farten jugeftimmt, hängt beren allgemeine Gin= führung nur noch von Preußen ab. Die zwischen Berlin und Frantfurt verkehrenden Nachtschnellzüge werben nicht in Harmonika-Büge umgewandelt.

Wien, 19. September. Gine angeblich offiziofe Bufchrift, welcher ber "Bolit. Rorrefp. aus Paris jugeht, tonftatirt, daß in bortigen Regierungsfreifen ber Befuch ber englischen Escabre in Italien unbebingt als eine Demonstration gegen Frankreich aufgefaßt wird.

London, 20. September. Geftern brach Whitechapel ein großes Feuer aus, bei welchem 5 Perfonen umgekommen find.

> Berantwortlicher Rebatteur : Dr. Julius Pasig in Thorn.

"Ditbeutichen Zeitung" benutte

Laden

mit barauftoftenden Ränmlich-keiten ift per 1. Oftober er. zu vermiethen.

Julius Buchmann, Brückenftr. 34. Gin Laben mit 2 angrengenben Bimmern bom 1. Oftober zu vermiethen Altstädt. W. Busse.

Culmerstraße 9: 1 Wohnung von 3 Zim., Kuche und Zubehör fogleich billig zu verm. Fr. Winkler. Mlanen: und Gartenftr.: Ede herrschaftl. Wohnung, (auch getheitt) bestehend aus 9 Zim. mit Wasserleitung, Balfon, Babestube, Küche, Wagenremise, Pferbestall und Burschengelaß sofort zu vermiethen.

David Marcus Lewin.

1 herrschaftliche Wohnung, 111. Etage, zu bermiethen Stube u. Alfoven gu verm Tuchmacherftr. 10.

Möblirtes Zimmer And zu vermiethen Gerberftraße 23, parterre 1 Wohnung, 1. St., von 4 Zim. u. Zub. zu vermiethen Renftadt. Markt Nr. 7, 11. 1 gut möbl. Zimmer, mit auch ohne Beföf b. 1. Oktober 3. v. b. Jacobi, Mauerftr. 52. Gin möbl. Zim. zu verm. Bäckerftr. 7, part. 1 zu vermiethen Mellinstraße 88, 2 Tr.

Der von der Druckerei der Mohnung von 6-8 Zimmern, mit Pferbeftall u. allem Zub. zu v. Leibitscherftr. 30, nahe Sakobsfort und Stadtbahnhof.

1 Mittelwohnung, 100

1 Reftaurationslotal, De Cpeicherräume, Ton Lagerfeller 1991 Britdenftraße 18, II. Gine Wohnung, beftehend aus 2 3im. bon fofort zu verm. Herm. Dann.

2. Etage bestehend aus 5 3immern und Bubehör, ift vom 1. Oft. b. 3. au vermiethen W. Zielke, Coppernifusstr. 22 Gtage bestehend aus 5 Bimmern und Mohnung von 3 Zimmern zu ver-Seglerftr. 13. miethen. Kleine Wohnung zu verm. Reuft. Markt 20

1 mittl. Wohnung Neustädtischer Markt, Ede Gerechtestraße vom 1. Oct. zu verm. bei J. Kurowski. Johnungen zu 60 u. 70 Thaler zu verm. R. Schultz, Meustädt. Martt 18.

Neuftädtischer Markt Ur. 19 ift in ber 11. Stage eine Mittelwohnung zu vermiethen.

1 möbl. Zimmer 32 vermiethen Renftadt. Markt Nr. 7, 11

Nenstädt. Markt Ar. 5 ift eine Wohnung, III. Etage, beftehend aus 5 Zimmern und Zubehör, mit Wasserleitung, per 1. Oftober cr. zu bermiethen. Th. Sponnagel.

Schillerftr. 3 ift ein fleines Zimmer, auf Bunich möblirt ober unmöbl., ju verm. RI. einf. möbl. Zim. 3. v. Coppernitusftr. 39,111 Gin gut möbl. 2fenftr. Zimmer, nach ber Straße gelegen, zu bermiethen Gulmerftraße 22, II.

möbl. Borbergimm. mit jeparatem Gingang ift b. 15. Geptbr. gu berm. für 1 ob. 2 herren Grabenstraße 2, 3 Treppen, gegen-über dem Bromberger Thor.

Freundl. möblirt. Zimmer zu vermiethen.
A. Kotze, Breiteftr. 30.
Diöbl. Zim. billig z. verm. Brüdenftr. 22, 11.

Zwei gut möblirte Wohnungen, je zwei Zimmer, Burschengelaß und auch Stallungen zu je 2 Pferben, unweit ber Mlanen- und Pionierkaferne hat zu verm. Nitz, Gerichtsvollzieher, Culmerftr. 20.

großes möblirtes Zimmer zu vermiethen Tuchmacherstraße 7.

1 möbl. 3. m. Rab. u. Brichgl. 3. b. Bäderftr. 12, gut möbl. Bimmer, mit auch ohne Befoft. Direct bezogene

Malaga-, Sherry-, Yort- und Madeira-Weine

von Adolfo Pries y Ca., Malaga, gegründet 1770, zu haben bei Eduard Lissner, Thorn.

Georg Voss, Thorn,

Weingrosshandlung,

empfiehlt ihr Lager rein gehaltener Bordeaux, Rhein-, Mofel- und Ungar Beine, Champagner, Rum, Cognae und Arac.

Beftellungen auf fleingehadtes Brennholz

jeber Art werben nur bei S. Blum, Culmerftr. 7, entgegengenommen.

31 verfaufen: 1 Bianino, 2 Bett-geftelle m. Sprung-febermatrate (faft neu), Sopha, Bucherregale, Bucher, Möbel, Ruchengerath Glifabethftr. 7, 111,

LIII ZPIETU. GASIIIOTOI ift gu verfaufen und im Betriebe gu be-

Julius Buchmann, Brüdenftr. 34. Für meine Konditorei suche ich von fofort

einen Lehrling. R. Tarrey-

Statt besonderer Meldung. Es hat' bem herrn gefallen, meine geliebte Frau

Amma geb. Dinter

am 18. September gu Lindhardt (Sachfen) abzuberufen. Die Beerbigung findet am 22. September in Grimma ftatt. Mit ber Bitte um ftilles Beileib

Franz Jacobi,

Geftern Nachmittag 6 Uhr entschlief fanft zu einem befferen Leben unfere innigft geliebte Tante, Groß-und Urgroßtante, Fraulein

**Amalie Behrendt.** Diefes zeigen, um ftilles Beileib

bittend, tiefbetrübt an Thorn, 29. September 1893. Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Freitag, 22. b. Mits., Nachmittags 4 Uhr bon ber altstädtischen Leichenhalle

Um Montag verftarb unfere ge= liebte Mutter, Schwiegermutter und Großmutter, verwittwete Fran Dr. Rebecca Joseph,

im Alter von 60 Jahren, Dienftag verftarb unfere geliebte Frau, Mutter, Schwefter und Schwägerin

**Alma Gasper** geb Joseph, im Alter von 30 Jahren.

Beibe Beerdigungen finden gu gleicher Zeit am Donnerftag Rach. mittag 4 Uhr bom Trauerhause, Gerechteftraße, aus ftatt.

Die trauernden Hinterbliebenen

Polizeiliche Befanntmachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Rennt

niß gebracht, daß ber Wohnungewechfel am 2. und ber Dienftwechfel am 16. Of

tober cr. ftattfindet. Hierbei bringen wir die Polizei-Berord-nung des herrn Regierungs-Prafidenten in Marienwerder bom 17. Dezember 1886 in Erinnerung, wonach jebe Wohnungs-Reränderung innerhalb 3 Tagen auf unserem Melde-Amt gemeldet werden muß. Zuwiderhandlungen unterliegen einer

Geldftrafe bis gu 30 Mart evtl. verhältniß: mäßiger Saft.

Thorn, ben 18. September 1893. Die Polizei-Berwaltung.

Bekanntmachung.

Bur Entwäfferung des Dubielner Gee's follen die Erdausschachtungen von 53,388 cbm Bodens zur Unlage eines Grabens, die Lieferung von 0,7 m weiten Cementröhren gu 2 Durchläffen, 1367 lfd. Meter Cement= röhren von ovalem Querschnitt mit 0,4 m und 0,6 m lichter Weite und die Arbeit für das Legen der Röhren u. s. w. zusammen auf 33,331 Mt. 95 Pfg. veranschlagt dem Mindeltsorbernden vergeben werden.

Leistungsfähige Unternehmer wossen

fchriftliche Offerten verfiegelt mit entfprechen= ber Aufschrift versehen an den Unterzeichneten bis jum 5. October 1893, Bormittage

10 Uhr, einreichen. Beichnungen, Roften-Unfchlag und bie Bebingungen fonnen bei bem Unterzeichneten täglich eingesehen werben. Dubielno, p. Wroglawten, b. 15. Septb. 1893.

Der Borftand der Entwässerungs - Genoffenschaft G. Blenkle.

Meine Wohnung befindet fich ab Schillerstraße Nr. 12, zwei Treppen. Marie Nasilowski.

in ben neneften Façons, zu den billigften Preifen S. LANDSBERGER,

Coppernifusftraffe 22.

Danksagung.

Schon seit 2 Jahren litt ich an Störungen in der Berdauung und ihren Folgen. Richt selten wurden badurch Brustbeklemmungen u. Wallungen des Blutes nach dem Kopfe verurfacht. Befonders nach bem Genuß mancher Speisen, vorzüglich Schweinefleisch, hatte ich biel zu leiben. Aerzte, bie ich zu Rathe zog, gaben ber Bermuthung Ausbruck, daß ich auch zu hamorrhoiden Anlage hätte. Ich wandte mich daher an den homvopathischen Arzt Herrn Or. med. Hope in Hannover. Die Mittel, welche ich erhielt, dewährten sich vor-tressission und ich dann die kannover. trefflich und ich fann nicht umhin, für die erfolgreiche Cur meinen herzlichften Dant hiermit auszubrücken. (geg.) F. Schmidt, Stettberg in Mittelfranten.

Bur Abholung von Gütern zumfund bom Bahnhof empfiehlt fich

Spediteur W. Boettcher. (Inhaber Paul Meyer.)

# Polizeiliche Bekanntmachung.

"Polizei-Verordnung: Bur Berhütung des Einführens und Berdreitens der Cholera durch den Flößereiverkehr auf der Weichsel und den zu ihrem Stromgebiet gehörigen Wasserkraßen verordne ich, unter Aufbedung der Polizeiverordnungen vom 4. Oktober und 26. Oktober 1892,
auf Grund der §§ 137, 138, 139, Sak 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 in Verdindung mit den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über
die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 für den Umfang der Provinz Westpreußen,

was folgt: S 1. Den auf Traften von der russischen Grenze die Weichsel hinabsahrenden Flößern, welche nicht Angehörige des deutschen Reiches sind, einschließlich der Kassierer und Rottleute, ist, soweit nicht nachstehend Ausnahmen gestattet werden, das Verlassen der Traften, sowie das Betreten der Ufer und Uferortschaften verboten. § 2. An den Ufern der Weichsel und den zu ihrem Etromgebiet gehörigen Wasserstraßen sind an den in dem nachstehenden Verzeichniß genannten Orten Lebensmittelberahfolgestellen einzerichtet melde durch verde Tlaggen kenntlich gewacht sind Ausgestellen einzerichtet melde durch verde Tlaggen kenntlich gewacht sind Ausgestellen einzerichtet melde durch verde Tlaggen kenntlich gewacht sind Ausgestellen einzerichtet melde durch verde verden kenntlich gewacht sind Ausgestellen einzerichtet werden der verden der ve

Asglersträßen juns an den in dem nachstehenden Verzeichniß genannten Orten Lebensmittelberabfolgestellen eingerichtet, welche durch rothe Flaggen tenntlich gemacht sind. An diesen Berabfolgestellen erhalten die Flößer Lebensmittel und gutes Trinkwasser. Zum Einnehmen der Ledensmittel und des Wassers an diesen Stellen ist es dem Kassirer oder Rottmann und einem Mann von jeder Traft gestattet, an Land zu gehen. Nach Empfang des Wassers und der Lebensmittel sind die an Land gegangenen Bersonen verpslichtet, sofort auf ihre Traft zurückzusehren. Sollten die gewünschen Gegenstände auf der Verabfolgestelle nicht, oder nicht in ausreichender Menge vorhanden sein, so sind die Land gegangenen Rersonen gehalten sigart zu kan Trastzen zurückzusehren und der aus den Land gegangenen Bersonen gehalten, sofort auf die Traften gurudgutehren und bort gu warten, bis die geforderten Gegenstände herbeigeschafft und bom Ufer ein Zeichen gum

Abholen derselben gegeben wird.

§ 3. Den im § 1 genannten Personen ist die Rückschr in die Heimath nach beendigter Thalfahrt nur unter Benutzung der Eisenbahn, nur in den von der Bahnverwaltung zu ihrem Transport bereit gestellten Wagen und nur auf den Linien Bromberg-Thorn-Alexandrowo, Danzig-Dirschau-Marienburg (bezw. Elbing-Marienburg), Marienwerder-Fraudenz-Thorn-Alexandrowo. sowie nur auf benjenigen Zügen gestattet, welche von Thorn Hauptbahnhof, um 11 Uhr 54 Minuten Mittags und 7 Uhr 1 Minute Nachmittags, von Bahnhof Danzig, leges Thor, um 4 Uhr 15 Min. Morgens, von Elbing um 3 Uhr 54 Min. Morgens und von Marienburg um 7 Uhr 6 Min. Morgens abgeben

abgehen.

§ 4. Die in § 1 und 3 genannten Bersonen dürsen die ihnen Seitens der Polizeibehörde oder der Königlichen Eisenbahn-Berwaltung angewiesenen Unterkunftsträume und Wagen nur auf Anordnung der zuständigen Beamten verlassen.

§ 5. Die Kassirer und Kottleute sind von den Beschränkungen dieser Polizeiverdrungung befreit, wenn Seitens des mit der ärztlichen Revision ihrer Traft deauftragten Arztes festgestellt wird, daß bei ihnen der unmitteldare Berdacht einer Choleraerkrankung oder Cholerainsektion nicht vorliegt. Der untersuchende Arzt hat hierüber eine Bescheinigung auszustellen und dem betreffenden Kassirer oder Kottmann als Ausweisseinzuhändigen. Dieser Ausweis gilt jedoch nur für den Tag der Ausstellung und nur für den Bereich des betreffenden Ueberwachungsbezirks. Bei längerem Ausenthalt in ein und demselben Ueberwachungsbezirk sind in den Kottleute, welche die Verzümssigungen dieses Paragraphen genießen, verpslichtet, sich innerhalb der ersten fünf Tage ihres Ausenthalts täglich dem leitenden Arzt der Ueberwachungsstelle, oder besselwertreter, zu einer von diesem zu bestimmenden Stunde behufs ärztlicher Untersuchung vorzussellen. borzustellen.

Die Nichtbefolgung dieser Borschrift hat, abgesehen von der verwirkten Strase, das Erlöschen der eingeräumten Bergünstigungen ohne Weiteres zur Folge.

§ 6. Die Beschränkung des § 2 findet keine Anwendung auf solche Personen, welche sich zwecks Meldung eines Erkrankungsfalles nach der nächsten lleberwachungsftelle begeben, oder sich auf dem nach § 7 geordneten Warsch nach den Unterkunftsräumen oder Bahnhösen zu den für Flößer bestimmten Zügen besinden.

§ 7. Die Ablohnung der Flößer nach beendigter Thalfahrt hat auf der Trast oder den polizeilich zu bestimmenden Stellen statzzusinden. Nach dem Berlassen der Trast dezw. nach erfolgter Ablöhnung haben sich die Flößer sofort geschlossen auf dem von der Folizeibehörde vorgeschriebenen Wege nach den ihnen angewiesenen Unterkunstsräumen bezw. zum Bahnhose zu begeben.

§ 8. Die im § 1 genannten Personen haben allen in Bezug auf ihren Aufenthalt, ihre Ablohnung, Sammlung und Abreise an sie ergehenden Anweisungen der Bolizeizund Sissenbahnbeamten unweigerlich Folge zu leisten.

und Gifenbahnbeamten unweigerlich Folge gu leiften.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden, insoweit nicht nach den allgemeinen Strasgeschen eine härtere Strase verwirkt ist, mit Gelbstrase dis zum Betrage von sechzig Mark ober entsprechender Haft bestrast.

§ 10. Soweit durch Bezirks, Kreise oder Ortspolizei. Berordnungen weitergehende Bestimmungen erlassen sind, behält es bei denselben das Bewenden.

§ 11. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Krast.

Danzig, den 30. August 1893.

Der Oberpräsident der Proving Westpreußen. Staatsminister. v. Gossler.

ber zur Durchführung der sanitätspolizeilichen Ueberwachung der im Stromgebiet der Beichsel verkehrenden Fahrzeuge längs des Stromlaufes der Weichsel errichteten Berpflegungsstellen, auf welchen der Bemannung der Holztraften die erforderlichen Lebensmittel gegen Entgelt, Trinkwasser unentgestlich veradreicht wird.

| No.  | Rame des<br>Ueberwachungsbezirks | Die Berpflegungsstellen find belegen am Weichselufer bei:                                             | Regierungsbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Shillno                          | Rudaf (linfes Weichfelufer) Gr. Ressau " 3lotterie (rechtes Weichselufer) Thorn " Bensau " Scharnau " | Marienwerder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | Brahemünde                       | Graek<br>Weichselthal<br>Weichselhof<br>Schulik<br>Otteraue<br>Ot. Fordon an der Hafenspike           | Bromberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4    | Culm                             | CuIm<br>Schweb                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.   | Graudenz                         | Grauden3                                                                                              | Marienwerder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.   | Rurzebrack                       | Neuenburg<br>Kurzebrack                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.   | Biedel                           | Meme<br>Bieckel                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.   | Dirichan                         | Dirichau                                                                                              | The state of the s |
|      |                                  | Palschau                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.   | Räsemark                         | Schöneberg                                                                                            | Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                  | Rothebude<br>Käsemark                                                                                 | 1 5000 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.   | Plehnendorf                      | Weglinken                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000 |                                  | Außerbem an der Rogat bei:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                  | Ralthof (Marienbura)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | THE PROPERTY OF                  | Wolfsdorf Niederung<br>Kraffohlschleuse                                                               | Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | , , , ,                          | strall philiptenie                                                                                    | Van Salan and Sa |

wird hierdurch zur allgemeinen Renntniß gebracht.

Thorn, ben 12. September 1893.

Die Polizei: Verwaltung.

# Technisches Bureau für & Canalisations-Anlagen

Wasserleitungs-Ingenieur Joh. von Zeuner, Gebr. Pichert, 8

Culmerstrasse 13, führt Hauseinrichtungen jeder Art in sachgemässer Weise nach baupolizeilichen Bestimmungen aus.

Geschultes Personal. — Sauberste Arbeit. Zweijährige Garantie. — Referenzen für tüchtige Leistung. Sostenüberschläge und Ertheilung von Rath unentgeltlich.

bom 1. Oftober zu vermiethen. H. Meinas, Altstadt 24. geben Drud und Verlag der Buchdruderei der "Thorner Oftdeutschen Zeitung" (M. Schirmer) in Thorn.

### Concurs-Ausverkauf Elisabethstr. 4 Elisabethstr. 4

neben Frohwerk.

Strickwolle von 1 Mt. 20 Kf. an das Kfund, gestrickte Tricots von 60 Kf. an, Unterhosen von 90 Kf. an, Normalhemden von 1 Mt. an dis zu den besten, gestrickte Corsets von 1,50 Mt. an, gestrickte Unterröcke von 1,20 Mt. an, gestrickte Westen von 1,50 Mt. an, abgepaßte Unterröcke 1 Mt., Werth das Doppette, Flantell, Mtr. 45—60 Kf., Werth 80 Kf., Tischtsicker 90 Kf., 1,20 und 1,60 Mt., Servietten 25, 30 und 40 Kf., Handbicker 30, 40, 50 und 55 Kf., Schürzen von 20 Kf. an, Mäntel 2,75 und 3,50 Mt., Scher Seidensammt, Meter 2,25 Mt., Werth das Doppette, seinste Tollettenseise, 50 Kf. das Kiund, Wäscheknöpfe, alle Größen, 5 Dhd. 10 Kf., Nähzwirn, 5 Knäule 10 Kf., schwarze Handschuhe, 15 Kf. Kaar, Hosentäger zu Spottpreisen und vieles andere im

Elisabethstr. 4. Concurs-Ausverkauf Elisabethstr. 4.

Absolut keine Nieten. Ottoman. 400 Frcs.-Loose, jährlich 6 Ziehungen. Nächste Ziehung schon am 1. October.

Haupttreffer jährlich 3 × 600,000, 300,000, 60,000, 25,000, 20,000, 10,000 Fres. u. s. w. Jedes Loos wird mit wenigstens 400 Frcs. gezogen und in Gold à 72 pCt. prompt bezahlt. Niedrigster Cewinn im ungünstigsten Falle mindestens baar 185 Mk.

Monatliche Einzahlung auf ein ganzes Loos nur 5 Mk. mit sofortigem Anrechte auf jeden Gewinn!

Das billigste aller Loose.

Gewinnlisten nach jeder Ziehung gratis. Aufträge durch Postanweisung erb.

J. Lüdeke, Staatsloose- und Berlin W.-Zehlendorf.

Reichsbank-Giro-Conto. Fernspr.-Amt Zehlendorf No. 7. Agenturen werden vergeben!

Berichtigung! In Nr. 210 dieses Blattes befand sich

ein Inferat, in welchem Berr Schindler als Hohmann's Nachfolger erschien. Dies hat zu Irrthumern Veranlaffung gegeben. habe mein Geschäft weder vertauft noch ber pachtet, sondern führe es unverändert fort Jenes habe ich vor vielen Jahren beseffen.

Wittwe Hohmann, Kl.-Woder, Schütstr. 43.

Nähmasdjinen! Hocharmige Singer für 60 Mk frei Haus, Unterricht und 2jährige Garantie. Bogel = Nähmafdinen, Ringschiffden, Wheler & Wilson, Baschmaschinen, Bringmafdinen, Bafdemangeln, gu ben billigften Breifen.

S. Landsberger, Coppernifusfir. 22. Theilzahlungen monatlich von 6,00 Mark an. Reparaturen schnell, sauber und billig.

G. Preiss, Breitestr. 32.

Goldeneherrennhrenvon 36Mt. -400Mt. Nickeluhren Reelle Werkstätte für Uhrenreparaturen und Musikwerke aller Art.

Bichung 1. Oftober 1893.

Staats-Eisenbahnloose mit Haupttr. v. 600 000, 400 000, 300 000 200 000, 60 000, 30 000, 25 000, 10 000 Franks 2c. Kleinster Treffer 400 Franks. Nieten exiftiren nicht. Monats. Einzahlung auf 1 ganzes Originalloos Mt. 4. 30 Pfg. Borto a. Rachnahme. Gefl. Auftr. an Jacob Schmid, Agenturgeschäft, Caffel.

Die beften und feinften Anzug- und **Ueberzieher-Stoffe** faufen Gie am billigften bei

Theodor Hoffmann

in Cottbus (gegr. 1820). Große Muster-Auswahl sende franco.

Dem geehrten Bublifum von Thorn und Umgegend zeige ergebenft an, baß ich mein bisher in ber Breitenftraße innegehabtes

Seilergeschäft bom 1. Septbr. d. 3. nach meinem Hause Menflädt. Markt 12,

neben ber Raffeeröfterei, verlegte. Ferd. Koslowski, Seilermeifter.

fterilifirt, pro Flasche 9 Pf., robe Milch pro Liter 20 Pf., frei ins Haus. Außerdem find Flaschen mit fterilifirter Milch ftets bei herrn Backermeifter Szczepanski, Gerechteftrage 6 u. herrn Kaufmann Oterski, Brombergerftraße gu haben Casimir Walter, Mocker.

Die von herrn Lt. Banse bewohnten möbl. 2 Zimmer find jum 1. Oftober zu vermiethen A. Kube, Baberftr. 2, II. Gin möblirtes Bim. Tuchmacherftr. 20 b. fof

Brückenftr. Nr. 10 ift die 1. Etage mit allem Zubehör vom 1. Oktober d. Julius Kusel. gu bermiethen.

fl. Wohnung zu berm. Kraut, Sunbegaffe. l Geschättskeller u. 1 kl. Wohnung

Ressource. Generalversammlung Sonnabend, b. 23. 5. M., Abbe. 8 Uhr

im Vereinslokal. Tagesordnung: Rechnungslegung. Vorstandswahl.

Wiffelinaverein. Freitag, ben 22. cr., Abende 8 Uhr: Frauenchorprobe gur "Schönen Melufine" bei Frau Oberburgermeifter Wisselinek.

Waldhäuschen.

Donnerstag: Rader kuchen. Die icon gefchmudte Gartenhalle wird bei fühler Witterung geheigt.

Künstliche Zähne. H. Schneider, Thorn, Breiteftrage 53.

Speisekartoffeln, gut tochend und mit ber Sand verlejen,

rothe, weiße und blaue, liefert jedes Quan= tum franco Waggon Schönfee

Dominium Offrowitt bei Schönfee Wpr.

Gin Klavier (Flügel) und ein birkener Tisch zu verk. Strobandstr. 16, 4 Tr.

Menerdings Moderwell erscheint ohne Preis= Erhöhung in jährlich 24 reich illuftrir. ten Mummern von je 12, ftatt bisber 8 Sei-ten, nebft 12 großen farbigen Modenspanoramen mit gegen 100 figuren und 14 Bei-lagen mit etwa 280 Schnittmuftern. Dierteljahrlich 1 28. 25 Pf. = 75 Ar.

Dietteljahrlich (216. 20 4). — 10 at.
In beziehen durch alle Auchhandlungen und Ooftanstalien (Post-Zeitungs-Katalog: Ar. 4252)
Probe-Aummern in den Buchhandlungen gratis,
wie auch bei den Expeditionen
Verlin W, 55. — Wien I, Operng. 3.

Gegründet 1865.

Junge Mädden mit guter Schulbilb. als Rinbergartnerin, Labenmadchen und Stute ber Sausfrau fuchen per 1. Oftb. Stellung burch J. Makowski, Brüdenftr. 20.

Junge Damen, die das Bussach erlernen wollen, fönne sich noch melden bei Ludwig Leiser. fönnen

Fur ein junges Madchen

Stellung in einem Gefchäft gesucht. Rah. bei v. Manstein, Moder, Thornerftr. 16. Ginen ordentlichen unverheiratheten

Kutscher fucht zum 1. Oftober er. Carl Matthes.

Tüchtige Kutscher finden dauernbe Beschäftigung bei Ulmer & Kaun.

Tivoli ift eine möblirte Wohnung bon 2 Zimmern zu bermiethen. Für den abgebrannten Budenbesitzer Eleemann: Schwöde 1 Mart.

Gin golbener Ring mit 3 fleinen Steinen am Freitag auf bem Altstädt. Martt verloren gegangen. Gegen Belohnung abzu-

Araberstraße 16.